## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº: 288. Mittwoch, den 2. December 1835.

Ungekommene Fremden vom 30. November.

Br. Probft Buttowefi aus Biergemo, I. in Do. 168 Dafferftr.; Die Burgerfrau Boniarefa aus Bagrowiec, I. in No. 23 Ballifchei; Frau Juftig. Commiff. Bufchit aus Berlin, I. in Do. 133 Schuhmacherftr.; Sr. Guteb. v. Grabowefi aus Grelewo, die hrn. Guteb. Jojeph und Staniel. v. Dofzegniefi aus Ottorowo, I. in No. 1 St. Martin; fr. Dberamtm. Schulz aus Radwig, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Commiff. Berfowefi aus Broby, Sr. Guteb. Zendler aus Smie= towo, Br. Guteb. Gofoloweffi aus Gofolnifi, L. in Do. 165 Bilb. Str.; Br. Guteb. v. Baranowell aus Cobieffernie, L. in Do. 384 Gerberftr.; fr. Dberfors ffer Sohlfeld aus Meutomyst, Sr. Burger Senftleben aus Beuthen, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Landichafterath v. Malczewefi und Br. Guteb. v. Malczewefi aus Rruchowo, f. in No. 251 Breslauerftr.; Gr. Muhlenbefiger Rintich aus Althuts Muble, I. in No. 83 St. Martin; Gr. Doftor Bernenger und Br. Guteb. Jarges bowefi aus Rofenmuble, I. in Do. 136 Wilh. Str.; Gr. Erbherr v. Bafrzemeft aus Dfiet, Sr. Erbherr v. Roffucti aus Bargowo, Sr. Erbherr v. Mastomsti aus Mielgein, Sr. Erbherr v. Mielzynsti aus Robnig, I. in Do. 243 Bredlauer. Arafe; Gr. Erbhere v. Zuchlineff aus Brotnica, Gr. Erbherr Rutter aus Staps Powo, Sr. Erbherr v. Jaraczemefi und Sr. Partif. Zielinefi aus Jaraczemo, I. in no. 304 Gerberftrafe.

Star 65, and Golde, Riblinge Reels

ten for any spolence of kindener

supprised listy assenged Populatelies

i) bo 60 z dolir Geli w spore

2) No. 56. a dobr' Kajewa, Av po-

.lsT 0001

1) Boiktalvorladung. Die Chris stiane verehelichte Griegert in Rarminer Hauland bei Pleschen hat gegen ihren Chemann, ben Leinweber Gottlieb Griegert, welcher angeblich feit Pfingften 1828 fie boslich verlaffen, auf Chescheidung Es wird baher ber gedachte geflagt. Gottlieb Griegert hiermit vorgelaben, in bem gur Beantwortung ber Rlage und Inftruftion ber Gade auf ben 29ften Dezember b. J., Bormittage to Uhr, por bem Referendarius Jung angesetten Termine zu erscheinen und fich auf die Rlage einzulaffen, widrigenfalls gegen ihn in contumatiam verfahren, er ber angeführten Thatfachen für geftanbig erachtet, und bas bis jest bestandene Band ber Che getrennt, er aber fur ben Schuldigen Theil erachtet werden wirb.

Pofen, ben 6. September 1835.

Konigl. Preuf. Ober-Landes= Gericht. I. Abtheilung.

energet und der Guien, Indeed

Zapozew edyktalny. Krystyana zamężna Griegert w Karminskich ho. lendrach pod Pleszewem skarzyła przeciw iéy mężowi płóciennikowi Bogumiłemu Griegert, który ią wedle podania około świątek 1828 r. złośliwie opuścił, o rozwód.

Zapczywa się przeto ninieyszém rzeczony Bogumił Griegert, ażeby w terminie do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 29go Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem przed Deleg. Ur. Referendaryuszem Jung w naszym lokalu sądowym wyznaczonym się stawił, i na skargę odpowiedział, albowiem w razie przeciwnym przeciw niemu zaocznie postępowanem i on za przyznającego czyny podane uważanym, następnie dotychczas trwający węzeł małżeństwa rozłączony, pozwany zaś za winnego uznanym będzie.

Poznań, dnia 6. Września 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański I. Wydziału.

2) Bekanntmachung. Der Raufmann Wilhelm Eiselin in Kalisch behaupstet, im Jahre 1830., zur Zeit des Aus-bruchs der Unruhen im Königreich Polen, nachbenannte Posener Pfandbriefe:

1) No. 65. auf Gola, Arbbener Kreisfes, über 1000 Athir.,

2) No. 56. auf Rajewo, Pleschener Kreises, über 25 Mthlr., Obwieszczenie. Wilhelm Eiselin, kupiec w Kaliszu, twierdzi, iż w ro. ku 1830. podczas wszczęcia się niepokoiu w Królestwie Polskiem, następuiące listy zastawne Poznańskie:

 No. 65. z dóbr Goli w powie.
cie Krobskim położonych, na 1000 Tal.,

2) No. 56. z dóbr Kajewa, w po-

als beren Eigenthumer er sich gerirt, nebst ben bazu gehörigen Bind = Coupons in einem eifernen Rasten verwahrt und in einem feuchten Keller vergraben, solche aber bei ber spaterhin erfolgten Erbffnung jenes Rastens durch die Feuchtigkeit ver=

borben vorgefunden zu haben.

Indem wir dieses zur defenklichen Kenntniß bringen, fordern wir die etwasnigen Inhaber der obenbezeichneten Pfandsbriefe auf: sich dis zum Sten Zinds-Zahlungds-Termine, d. i. Johanni 1836., spätestens aber in dem vor dem Referendarius Espagne auf den 27. Juni 1836. Vormittags to Uhr angesehren Termine personlich oder durch einen geseilich zulässigen, mit Bollmacht und Information versehenen Mandatar zu melden, und sich als rechtmäßige Inhaber gedachter Pfandbriefe nebst Coupons auszuweisen.

Sollte fich in obigem Termine Ries mand melben, alsbann erfolgt ohne Beis teres bie Amortifation jener Pfanbbriefe.

pofen, am 7. November 1835.

margey on andrevering the entire

Weemeng, d. 13. T. Opada 1835. - Erok Sati Zigmake micyaki

Konigliches Ober-Landesges richt; I, Abtheilung, wiecie Pleszewskim położonych, na 25 Tal.,

— których właścicielem on się być mianuie — wraz z kuponami procentowemi, do tychże należącemi, do żelaznéy skrzyni zachowawszy, w sklepie wilgotnym zakopał, lecz takowe późniey, po otworzeniu owey skrzyni od wilgoci zepsute znalazł.

Podaiąc to do wiadomości powszechnéy, wzywamy właścicieli wzwyż wymienionych listów zastawnych, ażeby się aż do 8go terminu wypłaty prowizyi, t. i. na Sty Jan roku 1836., naypóźniey zaś w terminie na dzień 27 my Czerwca 1836. r. o godzinie 10téy przedpołudniem przed Deputowanym Referendaryuszem Espagne, wyznaczonym, osobiście, lub przez Mandataryusza prawem dozwolonego, pełnomocnictwem i informacyą opatrzonego, zgłosili i iako prawi właściciele rzeczonych listów zastawnych z kuponami wylegitymowali.

W razie, gdyby się nikt w powyższym terminie zgłosić nie miał, umorzenie owych listów zastawnych bez wszelkiego namysłu nastąpi.

Poznań, d. 7. Listopada 1835. Król, Główn y Sąd Ziemiański; wydział pierwszy. 3) Subhastationspatent. Das Haus No. 130. der Stadt Borek, mit Stallung, Garten und Acker, abgeschäßt auf 178 Athle., zufolge der in der Regisstratur einzuschenden Taxe, soll am 11. März 1836. Bormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden. Alle unbekannte Realprätenzbenten werden aufgeboten, sich bei Berzmeidung der Präclusion spätestens in diesem Termine zu melden.

Rrotofchin, ben 5. Movember 1835.

Ron. Land = und Stadt=Gericht.

4) Bekanntmachung. Der Mach= laß bes zu Lufchwitz hiefigen Rreifes ver= ftorbenen Bergoglichen Rentmeiftere Fried= rich Wilhelm Neumann, bestehend aus Gold, Gilberzeug, Porzellain, Glafern, Binn, Rupfer, Leinenzeug, Betten, Meubles und verschiedenem Sausgerath, Rlei= bungeftuden, Bichinventarium, Bienen= ftoden, Gewehren, Buthern u. m. a., foll in bem bor bem Auctione-Commiffarius herrn hoffmann am 1 4 ten Degember 1835. Vormittage um 9 Uhr in loco Luschwit anftebenden Termine gegen gleich baare Bezahlung offentlich verkauft werben, gu welchem Rauflustige hiermit eingeladen werden.

Fraustadt, am 13. November 1835. Ron, Land= und Stadt=Gericht.

Patent subhastacyiny. Dom pod No. 130. w mieście Borku położony, włącznie stayni, ogrodu i roli, podług taxy w Registraturze iawney na 178 Tal. oszacowany, w terminie dnia 11. Marca 1836. o godzinie 9tey zrana wyznaczonym w mieyscu przy. zwoitem Sądu, subhastacyi ulegnie. Wzywa się przeto wszelkich domagawców rzeczywistych, aby się naydaley do dnia powyższego terminu zgłosili, unikaiąc wykluczenia.

Krotoszyn, d. 5. Listopada 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziem-

sko mieyski.

Obwieszczenie. Pozostałość Fryderyka Wilhelma Neumanna Xiążęcego Podskarbiego, w Włoszakowi. cach powiatu tuteyszego zmarłego, składaiąca się z złota, cyny, koprowiny, bielizny, pościeli, mebli i rozmaitych sprzetów domowych, z sukien, koni, bydla, pszczół, broni, książek i w. i. ma być przez Kommissarza aukcyinego JPana Hoffmana w terminie dnia 14go Grudnia o giéy godzinie zrana w mieyscu Włoszakowicach za natychmiastową zapłatą sprzedana, na który chęć kupienia maiących ninieyszém przypozywamy.

Wschowa, d. 13. Listopada 1835. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. Maffen, sell, beren Erben, werden aufgefordert, fich binnen a Wechen wegen Muss

5) Der Chirurgus Wilhelm Henryk Rothe chirurg hauptmann v. Lettow geborne Philippine i Filipina Albertyna Ida z Szneide-Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer: Maia r. b. wspolnose maigtku i dorogur offentlichen Renntnif gebracht wirb. publiczney wiadomości podais.

Ronigl. Preug. Land= und Ctabt= Krol. Pruski Sad Ziemsko-

und eine ber Gefeller, deuen Stoner bei ber eicht renntrefengeregen Konnenn

Riccontralt noch unbefannten Cigenthilurer Diefer

Rothe zu Unruhftabt, und die verwittmete mieyski w Kargowie (Unruhstadt) Allbertine 3ba Schneiber, haben mittelft row owdowiala Kapitanowa Lettow Chevertrages vom 25. Mai b. 3. die kontraktem przedslubnym z dnia 25. bes ausgeschlossen, welches hierdurch bku wylączyli, co się ninieyszem do

Wollftein, am 22. November 1835. Wolszeyn, d. 22. Listopada 1835. gericht. Mievski.

Unna v. Rowinsta, haben mittelft Ches Ur. Anna Rowinska kontraktem vertrages vom 19. October c., die Ges przedslubnym z dnia 19. Paździermeinschaft ber Guter und bes Erwerbes nika r. b. wspólność maigtku i dorobausgeschloffen.

Schroba, ben 9. November 1835. Ronigl. Preuf. Lande und en sass Stadt Berich tmcC

Lambowey ulicy pod No. 815, polo-

ony i postrzegarzowi Karol August

Gesmarbin, milelary

6) Der Albin v. Malczewski, und bie Wrodzony Albin Malczewski, i ku wyłączyli.

> Szroda, dnia 9. Listopada 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-

due in the Mieyski. In the the 816. beiegene, ben

Sart Miguit Organistica Chall

und die Agnes verwittwete Wittgin ger erney windomosei le Tozef Akolinborne Afolineta, haben bor Eingehung ski z Poznania, a Agniszka znakober Che, bie Geneinschaft ber Gutet Baskich, byla bwdowiala Wingin, w termine do dals en allo w

Schroba, ben 27. October 1835. Brook of the Prent Cambe maph Stadtgericht. . ......

beinge Sand nebit Bubebby, abgefibe 7) Der Joseph Affolinsti aus Pofen, Podaie sie ninleyszem do publial przed zawarciem malzeństwa, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

> Szroda, d. 27. Października 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-. Ellin, beskeptember 1835.

Leszno, dn. 25. Września 1835. Krol Kommissya Sadows. Konigt, Gerichts-Kommistian

8) Bekanntmachung. Subem Depositorio bos Land = und Stabt=Gerichts hierselbst befinden sich : w iderand abentio der in den in in ihr

1) 28 Rible, fur die bem Damen und Aufentla't nach unbefannten Rinder, ber bier noch vor dem Sahre 1811, verftorbenen Dorothea Bilberowicz geborene Sabowsta, western przed of The lead

2) 30 Rthir. 23 fgr. 9 pf. fur ben Carl Benjamin Scheller, beffen gegenwartiger Wohnort unbekannt iftzelem und denereid erfelber auffalligegest wie

3) 23 fgr. 6 pf. ale die Berfaufelolung eines im Depositorio befindlich gewesenen filbernen Loffels, beffen Gigenthumer nicht ermittelt werden fonnte,

4) 7 Rthir. 5 fgr. 10 pf, als Erlos aus bem bffentlichen Bertauf mehrerer muth= maßlich geftohlenen und verbachtigen Perfonen abgenommenen Rleidungeftude und anderer Effetten, beren Eigenthumer zeither nicht ermittelt werben fonnten.

Die bem Ramen und Aufenthalt nach unbekannten Gigenthumer biefer Maffen, refp. beren Erben, werben aufgeforbert, fich binnen 4 Bochen wegen Ausantworfung berfelben zu melben, wibrigenfalls felbige alebann gur Allgemeinen Jufig = Offizianten = Wittmen = Raffe merben abgefendet merben.

Roften ; ben 22. November 1.835.) gid in freid ? De fine Bonde in

Ronigl. Preuß. Lande und Stadt = Bericht.

9) Woehwendiger Verkauf. Gerichts=Rommiffian zu Liffa.

Das zu Liffa an ber Schlofgaffe sub Do. 815. belegene, ben Tuchscheerer Carl August Gegnerschen Cheleuten ge= borige Saus nebst Zubehor, abgeschatt gungen in ber Registratur einzuschenden, ney wraz z wykazem hypotecznym i am 3ten Februar 1836., Bormit= tage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte= ftelle fubhaftirt werben. h shory?

Kroll Pruski Sad Ziemske-Liffa, ben 25. September 1835.

Ronigl. Gerichts = Rommiffion.

7881 Sprzedaż konieczna.

Kommissya Sądowa w Lesznie.

Dom mieszkalny w Lesznie na Zamkowéy ulicy pod No. 815. położony, i postrzegaczowi Karól August małżonkom Gessnerom należący, auf 399 Ather 22 Egr. 6 Pf., Jufolge oszacowany na 399 Tal. 22 sgr. 6 fen. ber, nebst Supothetenschein und Bedins wedle taxy, mogacey być przeyrza-Zare, foll im fortgesehten Bietungtermine, warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 3. Lutego 1836. przed południem o godzinie rotey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprze-Charigeriate dany.

> Leszno, dn. 25. Września 1835. Król. Kommissya Sądowa.

20) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Land = und Stadt = Gerichts werbe ich Mittwoch den 15. December c. zu Gollancz in der Wohnung des Kaufmann Kurzynski z verschiedenes Haus = und Wirthschaftsgerathe, Meubles, Betten, ein Pferd, Kuhe, Schweine z., an den Meistbietenden verkaufen, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Bagrowiee, den 29. November 1835. um aningian and mi grant ang in

The Anticol commission of Thiely Auctions - Commissions.

Dutter, Caroline Stern, geb. Glafer, durch den unerhittlichen Tod entz riffen. Pofen, den 30. November 1835.

der seinen bilgalds (siefeld im Chuard Bictor, Stern, sett me i

Die unterzeichnete Direktion bezweckt zum Besten der hiesigen Stadtarmen, und zwar zum Ankauf von Brennholz für den bevorstehenden Winter, mehrere kleine Sachen vermittelst einer kotterie auszuspielen. — Es würde jedoch den besabsichtigten Zweck sehr fordern, wenn die achtbaren Damen hiesiger Stadt die Güte haben wollten, durch kleine Handarbeiten die Jahl der Gewinne zu vermehren. Deshald erlauben wir uns, dem Wodtryatigteite Sinne der verehrten Damen verstrauend, dieselben ganz ergebenst zu bitten, uns mit solchen Handarbeiten bis zum 15. Januar 1836. versehen zu wollen. Gleichzeitig bemerken wir, daß der Preis des Looses, ohne jedoch der Wohlthätigkeit Schranken zu seizen, 10 sgr. ist und solche vom 1. k. M. ab bei der unterzeichneten Direktion zu saben sind.

Pofen, ben 25. November 1835.

Die Direktion bes Casino.

13) Jahnperlen. Sicheres Mittel, Kindern das Zahnen außerordentlich zu erleichtern, erfunden vom Dr. Ramgois, Arzt und Geburtshelfer zu Paris.

Preis pro Schnure I Mthlr. 20 fgr.

Gebrauch = Anweisung. Dieses ausgezeichnete Mittel, welches erst feit zwei Jahren erfunden, in allen großern Stadten Frankreichs mit dem glucklichssten Erfolg angewendet ward, besteht in 12 Stuck, aus feinen Pflanzenstoffen zussammengeseizten Perlen, die als Perlen-Schnur den Kindern um den Hals gehangen werden; bei jedesmaligem Waschen und Baden sind sie abzudnehmen. Gut ift es übrigens, wenn die Kinder zeitig, mehrere Wochen, bevor sie Zahne bekom=

men, die Perlen tragen. Da bie Wirksamkeit dieser Perlen sich auf ein halbes Jahr erstreckt, so wird man selten nothig haben, bei einem Kinde zwei Schnuren zu gebrauchen. Unter vielen, bestätigen nachstehende zwei Zeugnisse die Nechtheit ber Pexlen.

Erstes Zeugnis. Bei meiner bedeutenden Kinderpraxis habe ich seit einem Jahre in den Familien, wo ich Hausarzt bin, bei der Zahnperiode der Kinzber, die Zahnperlen vom Herrn Dr. Ramgois in Anwendung bringen lassen, und zu meiner und der Eltern Freude in Erfahrung gebracht, daß bei diesem einfachen Mittel das Jahnen ausgezeithnet leicht, schmerz und gefährlos von Statten geht, was ich hiermit pflichtnäßig attestire. Straßburg, im Monat Mai 1835.

Dr. Combier.

Zweites Zengniß. (Auszug aus einem Briefe.) Schläßlich melde ich Ihnen noch, daß ich die mir gutigst überschickten sechs Perlenketten, von Herrn Dr. Ramçois erfunden, an sechs verschiedene Familien vertheilt habe, und daß bas Mittel selbst die kuhnsten Erwartungen übertroffen hat. Ich in einer Zamilie, wo bereits fünf Kinder während der Zahn-Periode wahrhaft gefährlichen Krankheiten unterworsen waren, benen eins sogar unterliegen mußte, ging dei dem Gebrauch der Perlen diese so gefürchtete Periode nicht nur glücklich, sondern sogar ganz spurlos vorüben. Ich bitte daber balbigst um eine neue Sendung.

Freyburg, ben 22. Januar 1835. Dero ergebenfter Dr. M û I I e r, Caplan. In Posen befindet fich bie einzige Riebertage bei I. I. Deine.

25) Große italianische Maronen empfing so eben und empfichlt billigst bie Handlung E. F. Gumprecht.

13) Sabniserten. Eine Mosser to Brine abstruct de France de George de Franklich zu erkilt der eine Vereine der Der Kante beite Bestenne Gronnenschler zu Naris.

is on man Manutager of around on it then of one of the

Preis pro Schnare i M hit. 20 fgr. Siefes ausgeschnete Mittel, ierliches erft feit zwei Jähren erfinden in aben größern Cabren Ranskreichs mit dem gräuslichen kein greie Greig angeverneten erfreibe in in Sehren Kranskreichs mit dem gräuslichen fein Erfelg angeverneten der in den Vollen-Schnar den Kindern um den Halb gehangen werdenz bei fellen ihr Kranskreichen und Ben Halb gehangen werdenz bei fellen gem Kraften und Baden fürd fie abzuhnehmen. Gut iff est übrigens, wenn bie Kinder zeitig, mehrere Worden, bevor fel Ichte bekome